Preis ber Zeitung auf ber Post vierteljährlich 15 Egr., in Stettin monatlich 4 Sgr.

Mr. 247.

Connabend, 21. Oftober

1871.

### Deutscher Reichstag.

Sigung vom 19. Oftober.

Die Tribunen find gefüllt.

Um Tijch des Bundesrathes befinden fich Ctaatsminifter v. Delbrud, v. Bulow, Sofmann (Seffen), Stichling (Weimar) u. A.

Prafibent Dr. Gimfon eröffnet die Gigung um 1 Uhr 20 Minuten mit geschäftlichen Mitthei-

Eine Reihe von Urlaubsgefuchen werden bewil-Dem Abgeordneten Ecfard wird ein Urlaub von 14 Tagen wegen Amtogefchafte, dem Abgeordneten Rrauffold ein breimochentlicher wegen Schulhausbaus abgelebnt.

Abg. Fischer (Ripingen) hat fein Mandat

niebergelegt. Die Bablen, welche bisher von ben Abtheilungen geprüft sind, sind sammtliche feche gultig befunden. 19 neue Mitglieder find in das Saus ein-

Das haus tritt fobann in die Tagesordnung ein, beren erfter Wegenstand bie Bahl bes Prafibenten ift. Es find abgegeben 212 Stimmen, von Diefen erhielt Dr. Simfon 205, von Fordenbed 2, Dr. Löwe und De. Gneift je eine Stimme. Bettel waren unbeschrieben und mithin ungultig.

Präfident Dr. Simfon nimmt bie Wahl mit folgenden Worten an: Meine herren! 3ch nehme bas Amt, zu bem Gie mich aufs Neue berufen, mit bem innigsten Dank für bas mir unvermindert bewahrte Bertrauen in ber hoffnung an, Diefes Bertranens auch dies Mal nicht unwerth zu sein. Mich beseelt, ich barf es aussprechen, in ber Sandhabung meines Amtes ber gute Wille, barin lediglich Die Ordnung, die Sie sich selbst gesetzt haben, ohne jede andere Rudficht gur Geltung ju bringen, als bie in ber Sache liegt. Ich barf gewiß sein, baß Sie es mir bei biefem meinem Bemüben an Ihrer Rachficht und Unterstützung nicht werden fehlen laffen.

Bei ber barauf folgenden 28abl bes erften Biceprafitenten erhalt Turft Hohentohe Schilling 213 Stimmen (wovon 4 ungultig) 197. Dr. Löwe erhalt 4, von Beber 2, je 1: Ziegler, Bonin, Fordenbed, Bobenhaus, Windthorft (Meppen), Rettler (Babe). Fürst Sobenlohe nimmt die Bahl an.

Fürft Sobenlobe nimmt die Wahl mit folgenden Worten an: 3ch erflare mich be eit, Die auf mich gefallene ehrenvolle Wahl anzunehmen, und fage Ihnen ben tiefgefühlteften Dant für biefen abermaligen Beweis Ihrer wohlwollenden Gesinnung. 3ch bitte Gie, meine etwaigen Leiftungen in ber Leitung der Berhandlungen mit gewohnter Nachficht unterstüten ju wollen. Diese Bitte ift feine bloge Rebefigur; fie ift begründet in dem Bewußtsein des weiten 216standes, ber mein Streben von bem Ibeale trennt, bon bem, ich mochte fagen, bier verforperten 3beale unseres Prafibenten. Meine Bitte ift ferner begrunbet burch einen Blid auf Die Geschäftsordnung und beren Artifel 44, und burch Befürchtungen von Ctorungen, welche beijen Unwendung in die guten Be-Biehungen zwischen dem Borfigenden und den Mitgliedern ju bringen geeignet ift. Meine Bitte ift endlich begründet durch die leberzeugung, daß, je weiter sich der Reichstag von seinen Flitterwochen entto heftiger die Rämpfe, um so schwieriger also bas Umt bes Prafidenten werden wird. Auf welcher Seite in diefen Rampfen ich fteben werbe, bas, meine Berten, wiffen Gie. Gollte ich berufen fein, ben Borfit du führen, so werbe ich es zu vergessen trachten.

(Der S. 44 ber Weidafteordnung, auf ben fich Der Bicepräfident bezieht, lautet: "Bei allen Diskuflionen ertheilt der Prafident demjenigen Mitgliede bas Wort, welches nach Eröffnung ber Diskuffion ober nach Beendigung der vorhergehenden Rede zuerst darum

rachfucht.")

Bei ber Bahl bes zweiten Biceprafibenten fallen von 196 Stimmen auf den Abg. v. Weber 165 Stimmen, 10 auf v. Bennigfen, 4 auf v. Blanfenburg, 3 auf Windthorst (Meppen), 2 auf Love, je 1 auf Dverweg, Bergog v. Ujest, Bebel u. 21.; 5 Bettel fin unbeschrieben, 1 ift ungultig.

Abg. v. Weber: 3ch nehme bie Wahl an und bante Ihnen für biefen wiederholten Beweis Ihres ehrenvollen Bertrauens. Zugleich wiederhole ich meine Bitte um Ihre wohlwollende Unterftutung und Rachlicht, falls ich einmal berufen werden follte, Ihre Berhandlungen zu leiten.

Auf ben Borfchlag bes Prafibenten follen von ben feche burch bie Weschäftsordnung vorgeschriebenen Rommissionen junachst, und zwar am Connabend bie für die Geschäftsordnung von 14, Die für Die Petitionen von 28 Mitgliedern und auf ben Antrag v. Soverbede bie Budget-Rommission von 21 Mitgliegroßer Majoritat angenommen.

Edug 33/4 11hr.

Deutschland.

Telegraphen-Direktion ift angeordnet worden, dag von M., bei dem Garbe-Jäger- und Schugen-Bataillon fammtlichen Stationen des nordbeutschen Telegraphen- je 20 M., bei ben vier jungeren Garbe-Regimentern Gebietes einschließlich ber in Elfaß-Lothringen für ben per Bat. 30 Dt., bei ben Linien-Infanterie-Regimenstellt werde; Diefelbe foll fich auf die aufgegebenen je 40; den Pionier-Bataillonen je 20; und ben be-Depeschen beziehen und erfichtlich machen, wohin ber reits in Die Beimath gurudgefehrten Ravallerie-Regi-Berfehr jeder einzelnen Station gerichtet ift. - Der mentern je 30 M. Rur Die Re.rut.neinstellungen Magistrat ber Ctadt Berlin, beren Berbindungebabn bei ben immobilen Artillerie-Regimentern und Trainübrigens - beiläufig erwähnt - nummehr auch fur Bataillonen haben feine Erhöhung erfahren, es treten ben Personenverfehr nutbar gemacht werben foll, ift andeg biergu noch für die Linien-Regimenter ber Dfgur Beit mit ber Aufstellung Des Stadthaushalts-Etat Supationetruppen pro Bataillon weitere 30 Mann. für 1872 beschäftigt. Es ift vorauszusehen, daß ber Mugerbem find im Laufe Diefes Commers bei 28 Einnahme Etat fich entschieden höher beziffern wird Erfag-Bataillonen je 240 und 120 Mann über ben als der biesjährige, aber auch die Ausgaben werden Etat eingestellt und ausgebildet worden. Der Geeine größere Summe beanspruchen; nicht ohne Gin- sammtbetrag ber in Diesem Jahre erfolgten erhöhten fluß hierauf wird eine Erhöhung ber Behalter ber Refrutenstellung wurde fich bemnach fur bie ehemals städtischen Lehrer fein, die um eine Berbefferung ihrer norddeutsche Armee berechnen: Bei den alten und Behalter gebeten haben. - Die Sandelstammern gu jungeren Garde-Regimentern auf 550 Mann, bei ber Minden und Cottbus haben an das Justigministerium immobilen Linien-Infanterie auf 6300, den Jager-Das Gefuch gerichtet, bag Die Gerichte jur Beröffent- und Schugen-Bataillonen 560, den Pionier-Batail lichung stattgehabter Manifestationen ju veranlaffen wenen 280, ber Ravallerie 2280, ben Offupationefind; motivirt ift die Bitte dadurch, Daß dies manche truppen und ihren Ersagtruppentheilen 13,760 M. Schuldenmacher verhindern wurde, fich noch ferner auf oder gusammen 23,630 Mann. Dagu tritt außerbas Schuldenmachen zu legen.

Beelin 19. Ottober. Die Antwort des baierifden Staatsministeriums auf Die Berg'iche Inter- Die erste Rlaffe ber Erfat-Referve allein 57,000 M. pellation hat in ben Rreifen ber Interpellanten eine betragen bat und bie in ihren sonstigen Biffern auf im Allgemeinen gunftige Aufnahme gefunden und darf mindestens 50,000 Mann gefcatt gu werden verin ber That vom nicht ultramontanen Standpunite mag. Die burch Tob und Imalibitat berbeigeführaus als ber Lage ber Sache entsprechend betrachtet ten Berlufte auf rund 100,000 angeschlagen, wurde

Die ultramontane Partei in Baiern ift fichtlich bestürzt über die Sprache, welche die Regierung führt und wenn auch der Muth ihr ungwetfelhaft wieder wachsen wird, fo ift bie augenblicklich in ihren Rethen geriffene Bestürzung body bei dem übermuthigen Beschert, weiches gerate in der vorigen Woche sonders start war, einigermaßen vermunderlich und für uns erfreulich. Die nationale Partei dagegen hat in ihrer fehr überwiegenden Mehrheit neuen Muth und neues Vertrauen zu der Regierung aus der Antwort geschöpft. Die "Wochenschrift ber Fortschrittspartei in Baiern", welche bie Stimmung am richtigften wiedergeben burfte, fcreibt namentlich:

"Ueber ben Gindrud, welchen bie heute Morgen mit faft 21/2 ftundiger Dauer ftattgehabte Beantwortung ber Fortschrittspartei-Interpellation in ber Rirdenfrage auf Die Interpellanten und ihre Wefinnungs. genoffen machte, läßt fich dur Stunde nur foviel fagen, daß man allgemein höchst befriedigt war. Der Rubiton ift überschritten. Auf ber einen Geite fteben Staateregierung und tie Fortschrittspartei, entschloffen, Bewiffenofreiheit und tonfeffionellen Grieden im Geifte bes mobernen Staates zu wahren und zu befestigen, auf ber anderen die Heerschaaren und Stlaven bei römischen Rurie, beren Guntenregister aus bem Munbe ihrer eigenen Organe faum je fo schlagend und schneidend aufgeführt worden ift, als es diese neue Arbeit bes herrn von Lut thut. Die baierische Berwaltung und Gesetgebung muß jest im Geift Diefer Ertiafernt, um fo icharfer die Gegenfage hervortreten, um rung gehandhabt werden, und die Aufgabe von Regierung und Bolf von Baiern ift es jest, Dies gu

> Die hier Ausbrud erhaltende Stimmung überwiegt in nationalen Kreisen boch burchaus und die der Lug'ichen Arbeit lustig gemacht hat, so hat man mit diesem Borwurf wohl Unrecht. Denn soll der Rachweis geführt werben, daß das Unfehlbarfeits- bar er fei fur die ihm bereitete schone lleberraschung, fam, ehrlich meint. Es beißt, daß man in ben maß-Dogma eine Neuerung ber fatholischen Rirchenlehre sowie für Die vielfachen Beweise ber Liebe, Die er enthält und staatsgefährlich ift, fo fann bies nur geschehen durch ein geschichtliches Zurüdgeben und umfaffendes Zusammentragen von Zeugniffen aus bem ultramontanen Lager. Borzugeweise Diefe Grundlichfeit und bieses Befampfen mit ben Beugnissen bes anerkannteften Ultramontanismus bat Die Bestürzung ber Ultramontanen erzeugt; burch bas Ausspielen einiger Trumpfe und bas bloge Gerebe von Staat und Rirche ware nicht viel erreicht und ben Ultramontanen nicht imponirt worben.

- Wie verlautet, bat ber erfte bie Müngreform betreffende Entwurf im Schoofe bes Bundesraths vielfache Unfechtungen erlitten, und foll jett ber fachfische Bevollmächtigte, herr v. Nostig-Wallwit mit ber Ausarbeitung eines anderen Entwurfes betraut mor-

Erfat Die erlittenen Berlufte für Die Diesjährige Re- Feldwebel, Die befannten Aufwiegler Rvaternit und Raifer berufen worden fei, über Die in ben herren-

Jahr berechnet fich gegen bas Erfatjahr 1869/1870 Berlin, 19. Ditober. Bon ber General-Bei ben fünf alten Garde-Regimentern per Bat. 10 Monat Oftober eine außerordentliche Statistif aufge- tern per Bat. 20 M., den Linien-Jäger-Bataillonen bem jedoch noch die Mehrausbildung von Mannichaften mahrend des letten Feldzuge felbst, welche für demnach wahrscheinlich schon jest ein vollkommen ausreichender Erfat in dem Mannichaftoftande berbeigeführt worden sein, doch steht nach Analogie der Borgange nach bem Feldzuge von 1866 zu erwarten, daß auch noch für die nächsten zwei Ersabjahre eine rhöhte Refruteneinstellung erfolgen werde. Db die auf die der deutschen Armee hinzugefretenen juddeutschen Truppen eine Ausdehnung erhalten wird, erhellt hingegen aus ben bisber veröffentlichten Bestimmungen noch nicht, doch stellt sich für biefe Staaten Die Diesjährige Refrutirung schon um begwillen bober, als in den früheren Jahren, weil all diesen süddeutichen Kontingeuten neue Truppentheile zugewachsen find, für welche bie Mannschaften über ben früheren Etat ausgehoben werden muffen. In Würtemberg wird die Diesjährige Refrutirung auf 7600 M. angegeben, mabrend die bisherige Refrutenquote nur 5800 M. betragen hat. Aehnlich verhalten sich auch die Angaben für Baben und heffen. In Baiern M. eingestellt werben.

Raffel, 19. Oftober. Bur Feier des gestrigen Geburtstages Er. Kaiserlichen und Königlichen Sobeit des Kronprinzen des deutschen Reiches war von dem hiesigen Männergesangverein, der Turnerfeuerwehr der Sandwerferkompagnie, der Teuerwehr der Berschel'schen Fabrit, sowie von den Primanern der hiefigen boberen Lebranftalten ein Fadelgug und Standden veranstaltet worben. Der Bug, welchem fich eine zahllose Menschenmenge angeschlossen batte, bewegte sich von der Domane Wilhelmshöhe nach bem Schloffe und nabm bafelbft Aufstellung. Wahrend ber Darbringung bes Ständchens waren die Rasfaben Beranstalter ber Feier im Schloffe vorstellen und bat, jedem Ginzelnen zu fagen, wie febr erfreut und bantfunden.

Ang burg, 19. Ofober. Die "Augeb. Allg. Die Staatsregierung aufzufordern fei, im Bundesrathe füddeutschen Abgeordneten zu rathen, lieber die Doppelwährung zu vertheidigen, als internationalen Liebhabereien nachzujagen, welche im Reichstage wohl nadte Foberalismus. Unhanger, aber nie eine Majoritat finden werben.

Ausland.

Wien, 16. Oftober. Ueber Die Unruhen im Dguliner Grengbegirfe bringt bie "Ugr. 3tg." noch enthält bie "Bobemia" eine Biener Korrefpondeng, - Die diesjährige Refruteneinstellung übersteigt folgenden offiziellen Bericht: Der tommandirende Ge- welche mittheilt, bag Baron Wendheim in feiner in beinahe allen Zahlenfagen Die lette vor dem fran- neral &ME. v. Mollinary erhielt in amtlicher Beije Eigenschaft als ungarischer Minister am Raiserlichen gofischen Kriege ftattgehabte Refrutirung bei weitem. am 8. b. D. Renntniß, bag in ber Ratowicer Kombern gewählt werden. Der lettere Antrag wird mit Auch fonft find burch ben möglichft beschleunigten panie bei einem gewissen Rade Guic, begradirten Worbna burfte, falls er aus politischem Anlaß gum

Radite Sigung Freitag frutirung fehr mesentliche Ausnahmeverhaltniffe be- | Rafias und ein gewiffer Starcevic fich eingefunden bingt worden. Das Mehr ber Ginftellung in Diesem und Berathungen gehalten haben, wie auf ein von Agram ausgehendes Aviso im Bereine mit Gerbien, und die früheren Erfatjahre nach folgenden Biffern: Dalmatien, Montenegro und Boenien ein Aufstand auszubrechen habe. Die bienenden und ausrollirten Grenzunteroffiziere follten unter Berfprechung ber Erlangung von Offizierschargen geworben, ober burch Drohungen mit bem Tode jum Aufstand gezwungen werben. Munition und Waffen follen angehäuft und in ben Schluchten ber nahegelegenen Bebirge verborgen gehalten sein. Der Bug bes zu organisirenben Rebellenforps follte über Carlftadt gegen Agram erfolgen. Um 9. um 8 Uhr früh erhielt ber tommandirende General Die weitere Nachricht von ben Tage vorher thatsächlich ausgebrochenen Unruhen. Allsogleich wurde das Oguliner, Otofaner und Gluiner Regiment angewiesen, Die Mannschaft gu ben Rompag: ien einzuberufen und fonzentrisch gegen Rato ica vorzugehen. Mit welcher Schnell gfeit, 3medmäßigkeit und Energie bie von Agram erlaffenen Befehle von den Offizieren und von der Mannschaft Dieser Regimenter ausgeführt wurden, zeigt ber Erfolg: benn faum zwei Tage barauf waren die Infurgenten bereits eingeschloffen, gesprengt, Die Sauptanführer gefallen, eine bedeutende Ungahl Gefangener gemacht und bie Flüchtigen mit ftarfen Abtheilungen in lebhafter Weise verfolgt. Die Leiftungen ber Offiziere und ber Mannschaft, um ein folches Resultat bervorzubringen, muifen gang außerorbentliche gemefen fein. Man berudfichtige beifpielsweise nur, baß Dtocac, Die Ctabsstation bes zweiten Regiments, in gerader Linie fieben Meilen von Ratovica entfernt und burch hobe, unwegfame Bebirge getrennt ift, bagdie Mannschaft von ihren häuslichen und ländlichen Beschäftigungen erft herbeigeholt werben mußte und daß bennoch der Kommandant bes Otocaner Regimente Dberft Scheftat ichon am 11. mit mehreren Rompagnien seines Regiments in Ratovica fich befand, und von bort melben fonnte, baß bie Infurgenten gefrongt, Die Anführer Rvaternit, Rafias und Bach gefo En und bereits beerdigt seien. Die gleichen Anteisen liefen von Major Nasic ous Orostcenisamen in Koroon Major Bloadit and Callin and von Oberft-Lieutenant Kutuli aus Plasti schon geftern Vormittag ein, und beweisen, daß die Ginschließung ber Insurgenten schon om 10. b. stattgefunden haben muß. Die Insurrettion blieb auf wenige Orte ber Rakowicer Kompagnie beschränkt und herrscht in allen übrigen Grenzbezirfen Die vollste Rube.

Bien, 17. Ditober. Die Giegeszuversicht ber Czechen ift erschüttert. Graf Beuft hat einen erften Erfolg errungen, beffen praftische Bedeutung jedoch nicht überschätt werden barf. Die Ausgleichsattion bes Grafen Sobenwart ift fistirt; Die gange Politit, Die er eingeleitet, wird einer neuen Prufung untersollen in diesem Jahre 18,000 statt bisher 16,000 worfen; das Antwortsresteipt an den böhmischen Landtag ift gurudgehalten worden und wird möglicherweise. einer neuen Redaktion unterzogen werden. Der Raifer hat das Memorandum bes Grafen Beuft mit Wohlwollen entgegengenommen und die darin niebergelegten Bebenken und Erwägungen gerechtfertigt gefunden. Gleichwohl ware es verfrüht, an einen befinitiven Cieg Beuft's zu glauben. Der große Ministerrath, welcher die Sachlage prufen und motivirte Antrage stellen foll, hat zunächst wohl die Aufgabe, mit seinem Botum Die große Berantwortung für den entscheibenden Schritt zu erleichtern. Boraussichtlich wird er mehrere Sigungen halten, fo bag fich bie Rrife wohl noch acht Tage hinausschleppen tann. Gewiß und bas Oftogon in bengalischem Teuer erleuchtet. ift, bag ber Raifer nicht Willens ift, fich von bem Bahl ber Steptifer ift verhaltnigmaßig gering. Wenn Der Kronpring, welcher bei seinem Erscheinen mit Grafen Beuft zu trennen, hauptsachlich wohl, weil bie man sich von München aus vielfach über die Lange tausendstimmigen Sochrufen begrüßt wurde, ließ die auswärtigen Beziehungen Desterreichs ben Reichskanzler unentbehrlich machen und ber Raifer es mit ber Politit, Die in Gaftein und Calgburg gum Ausbrud gebenden Rreifen fich bemuht, ein Kompromiß gwischen von Anfang an bei ben Bewohnern Raffels ge- bem Reichstanzler und bem Grafen Sohenwart berbeiguführen, bas aber schwerlich im Intereffe ber Berfaffungepartei liegen burfte; ben bohmifchen Forbe-Beitung" befampft ben vom Abgeordneten Gerftner rungen wurden Die icharfften Spigen, inebefondere fo eingebrachten und von etwa 120 Kammermitgliedern weit Dieselben Defterreiche Machtfiellung nach Außen unterftusten Untrag in der Mungfrage, nach welchem berühren, abgebrochen werden und Beuft murbe bann im Umte bleiben. Durch ein berartiges Rompromiß für Einführung des Frankenipsteme einzutreten. Das wurde aber der staaterechtliche Ronflift nur verschleppt Blatt fagt am Schluffe bes Artifele, es mare ben werben. Es fteben fich eben zwei Pringipien gegenüber, zwischen welchen es feinen Ausgleich giebt, namlich die parlamentarische Einheit bes Staates und ber

> Bag, 19. Oftober. Ueber Die augenblidlich in Wien stattfindenden Ministerberathungen, betreffenib die Beantwortung ber bohmischen Landtage-A. reffe, Soflager ju ben Berathungen jugezogen fei, Graf

in die Aftenstude gegonnt habe, ebe biefelben in die Beife fortführen. Deffentlichkeit gelangten. Db die gemeinschaftliche fich noch nicht prognostigiren. Die Frage scheint por- nach ber Rrim abgereift. nehmlich dahin zu gehen, ob durch die bisherige Aftion im böhmischen Landtage die bestehende Verfassung angetaftet wurde und ob und wie es möglich ware, ber

eventuellen Schädigung zu steuern. Baris, 17. Ottober. Ueber bie neuen Bertrage fagt der "Temps": "Die deutsche Regierung von Unterschriften frangofficher und auswärtiger Ban- theile) gemacht. fiere gefordert hatte, verzichtet; fie giebt fich mit ber Unterschrift bes Prafidenten ber Republit gufrieben und es ergiebt sich hie:aus eine Ersparniß an Rommiffionen für die Indoffanten in Sobe von 10 oder 12 Millionen. Man fügt hinzu, bag biefes Bugeftandniß einem perfonlichen Dazwischentreten bes Raifers Wilhelm gu verdanten fei, welcher bamit ber Regierung des herrn Thiers einen Beweis jenes Bertrauens geben wollte, das er gestern sogar in seiner Thronrede befundete. Welches auch der Grund Diefer Besserung in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern sein mag, so darf man doch nicht aus dem Auge verlieren, daß die beschleunigte Abzahlung der pierten halben Milliarde in Raten von 80 Millionen pom 15. Januar ab ben aus dem Aufgeben ber urfprünglichen Forderungen hergeleiteten Bortheil mertlich abschwächt. Die Regierung scheint gleichwohl geneigt, sich zu dem Abschluß des Bertrages als zu einem unter schwierigen Berhältniffen errungenen Bortheil Glud zu wunschen und ihre Befriedigung erflart vollzählig versammelte Ausschuß für den Gotthard- Der Arapilen und der Enthusiasmus der Garnison fich noch leichter, wenn es wahr ift, daß die in Ber-Iin an den Tag gelegten Gefinnungen und felbst formlich ausgewechselte Zusicherungen für später neue Bugeständniffe in Form einer ganglichen Räumung unferes Bebietes hoffen laffen."

über die Thätigkeit der Kriegsgerichte folgende Mit- vorzulegen. theilungen: In der Zeit vom 11. bis 15. Oftober wurden 740 Freilaffungebeschle' ertheilt und 91 Ur- bat bier ziemlich großes Aufsehen gemacht. "Die theile gefallt. Die Totalfumme ber bis jum 16. Rebe bes Raifers von Deutschland," jagt ber Temps, Oltober wieder in Freiheit gesetzten Kommunisten beträgt 8910.

Wie aus Newyork gemeldet wird, ift ber frangofische Ronful, welcher wegen Berun-

Berjaillese 17. Ottober. Die Blide id noch fern zu Kundgebungen Anlag gegeben baben foll, fo hat es boch jeinen Werth und man muß Act ba- fen Städten gegenüber aufgehoben werden. indem er seine Ergebenheit an bas Kaiferliche Haus von nehmen. aussprach. Man beforgt, daß die Ankunft bes Pringen Rapoleon weitere Störungen berbeiführen werbe. Um die Umtriebe des Prinzen zu überwachen, ist eine besondere Bertrauensperson nach der Infel gefandt worden; hetr Charles Ferry, Prafett der Saune und Loire, ein Bruder des bekannten ehemaligen Abgeordneten und späteren Seinepräfelten, ift mit ben Boll- auf die guten Gefimungen des heern v. Biemard worden. machten eines außerordentlichen Rommiffarins abge- ju gubien," jagt dieses Blatt, "suchen wir nach dem gangen.

2 Uhr in Berfailles eine Sigung, welcher Berr Thiers einer flugen Burudhaltung ju bleiben; Deshalb ift es jur Unlegung Des Großherzoglich medlenburg frelig- firen fonnte. von Anfang bis Ende beiwohrte. Die Kommission, aber boch mabr, daß herr v. Bismard dadurch, daß schen Kreuzes für Auszeichnung im Kriege: bem fagt das amtliche Blatt lakonijch, erkannte in allen er auf die Festigkeit unserer Regierstug rechnet, der Dberft-Lieutenant und Regiments-Kommandeur von Angelegenheiten, Die ihr unterbreitet wurden, und wird felben Ehre anthut. Er ift ein guter Rechner und Rleift, dem Major und etatsmäßigen Stabsoffizier wieder zusammentreten, sobald ihr neue Prozesiaften bat und leider zu oft bewiesen, daß er unsere Ber- v. Burgedorff, den Rittmeistern und Eskadron-Chefs burtstages Seiner Königlichen und Kaiserlichen hobeit zugehen werden. Wie das "Siecle" hört, hat die hältnisse besser kennt, als Biele von uns." Die v. Broich, v. Stegmann und Stein, den Sesonde-Kommission sich gestern noch nicht mit den Gesuchen "Presse", das Organ von Lagueronniere, zollt der Lieutenants v. Colmar, v. Plüskow, v. Boddien, den Der Mitglieder der Kommune beschäftigt, da diese noch Deutschen Rede ihren vollen Beifall. Sie sagt: Setonde-Lieutenants der Reserve Appelmann und vortheilhaft auszeichnete. Nach der musterhaft gespielnicht fpruchreit waren, fondern mit jenen zweier Berurtheilten von Rouen und eines Berurtheilten von rede. Marfeille.

Die Kommission für die Untersuchung gegen die Difiziere, welche Rapitulationen unterzeichnet haben, besteht befinitiv aus dem Marschall Baraguen d'Silchen war bereits ernannt und hatte angenommen, zeigte zwischen zwei Nationen. Er drudt ein bei ihm gang ertheilt worden. aber im "Moniteur" an, daß statt seiner die Wahl neues Bertrauen in die dauerhafte Entwicklung unein eigenthümlicher Kompetengkonflift zwischen bem Kriegeminister de Giffen und dem Marschall Baraguen

Loudon, 19. Oftober. Anläglich ber lieberreidung des Groffreuzes ber Ehrenlegion an den Lord-Mayor fand gestern in Manfion Souse ein Bankett steng Die Annäherung Deutschlands und Desterreiche getauscht werben. statt, bei welchem Leon Say eine mit vielem Beifall hervorhebt. Es ist augenscheinlich, daß bas öfterreiaufgenommene Rebe bielt, in der er fich entschieden riger wurde, fei der handelsvertrag der hauptfächlichste gette de France" außert, daß der Raifer Wilhelm fteben. Rückhalt und Schut.

mit dem gemeinsamen Ministerium in Kontatt gesetzt und Raffen wurden durch ben Staatsprofurator ver- boch durchbrechen muffen und der Raifer habe deg- treffenden Bescheide in Gemeinschaft mit dem hanhat, foll fich feierlich bagegen verwahrt haben, daß fiegelt. heute werden die Siegel wieder abgenommen halb an die bemuthigende Bedingung erinnert, die telsminister die Angelegenheit in nahere Erwagung er die czechischen Postulate je gutgeheißen, boch sei und die bisberige Gisenbahnverwaltung wird vorläufig bem deutschen Souveran ein gewisses Recht gabe, fich gezogen. Sie find hierbei unter Burdigung der gelnicht zu bestreiten, daß ihm Graf hohenwart Ginficht Die Geschäftz unter Kontrole des Staates in bisheriger in die inneren Angelegenheiten Frankreichs zu mischen. tend gemachten Motive, besonders im Sinblide auf

Ministerberathung die ihr vorgelegte Frage in einer in Begleitung des ersten Regenten Blagnovao und gewiffen Bafallenschaft. Wie alle Glüdlichen der langt, daß ein hinreichender Anlaß, für die theoreti-Sipung wird zur Entscheidung gebracht haben, lagt Gefolge gur Begrußung des Raifers von Rugland Erde, fo febe ber Raifer nur Frieden und Wohlstand fche Ausbildung des Sandelsstandes in der bemerkten

lungen zwischen Danemark und Preußen wegen Mus-

#### Menefte Rachrichten.

Arbeitervereinen haben ihnen Unterftützung zugefagt.

Mainz 19. Ottober. Wie das "M. J." mittheilt, ift zwischen ben strifenden Arbeitern und ber bie letten nachrichten von Melilla: "Malaga, ben Co., welche bereits bier und in Magdeburg ausge-Direttion der besfischen Ludwigebahn eine Ginigung 13. Ditober, 10 Uhr Morgens. Der interimistische behnte Bauten betreibt, wird bemnachst auch in Bresgu Stande gekommen und ein Kompromiß abgeschlof Rommandant der Marine dem General-hauptmann lau größere Bauunternehmungen beginnen und es foll sen worden, auf Grund beffen die Arbeiten wieder Die Departements. Die Kanone ber Riff-Bewohner zu dem Behuf bort am Plat eine Kommandite ber aufgenommen wurden.

ler Berfassungemäßigkeit abhängig mache.

Beitung" bestätigt, hat der in Olten am 17. b. D. ihr Gewehrfeuer fort. Die Berftarfung der Bataillone lieben werben. bahnbau einstimmig beschloffen, den von De. Escher genugen, um fur die Sicherheit des Plates gut ju holzmarkifrage durch lleberfahren am linken Urm mit den deutschen Bankinstituten und Bankhäusern fleben. 3ch werde den Teind guchtigen, wenn er fich fchwer beschädigte Arbeiter Bimmermann ift an der abgeschlossenen Bertrag, betreffend Die Beschaffung nabert. 11 Uhr Morgens. Der Militar Gouverneur erlittenen Berletung und hinzugetretenem Brande ge-Des Bautapitale für die Gottherdebahn ber auf ben bem Rriegeminister: Der Liniere ift aus Melilla ftern gestorben. 23. d. Mts. einberufenen ftandigen Kommission für angelangt. Der Gouverneur wunscht, Cantabria moge Baris, 19. Ottober. "Journal officiel" bringt ben Gotthardsbahnbau jur endgultigen Ralaga nicht verlaffen; es ware fchwer, ihn zu ber- taten mehren fich gufebends, indem neuerdings wiederum

Baris, 17. Ottober. Die beutsche Thronrebe

"bat größere Wichtigfeit, als man nach bem, was die Journale darüber berichteten, hätte glauben fonnen. Man wird fofort ben Paragraphen über Frank-In Berbindung mit bem ausgezeichneten Empfange, welcher herrn Pouver-Quertier gu Theil wurde, gibt die Rede die hoffnung fund, daß spätere Anordnungen die vollständige Befreiung bes und Schulrath Eruger hierjelbit, welcher in ben beffen der Bug, welcher glicklicher 2000 Territoriums beschleunigen fonnen." Der Bien Public erften Tagen Diefes Monats fein 50jabriges Dieuft-

Bis zur vollständigen Räumung des Territoriums be- Die geringe Frequenz der für den handelestand speziell Belgrad, 18. Oftober. Fürft Milan ift gestern finde fich Frankreich Deutschland gegenüber in einer bestimmten Fachlebranftalten, ju ber leberzeugung geder Krim abgereist. um sich herum. Die Stellung über Desterreich macht Beise zu forgen, gegenwartig noch sehle, und es da-Kopenhagen, 19. Oktober. Der Minister des der "Gazette de France" Rummer; sie troftet sich her nöthig sei, weitere Erfahrungen abzuwarten, um Auswärtigen hat, "Berlingste Tidende" zufolge, gestern jedoch damit, daß die Bolfer fich immer undantbar dem Antrage entsprechende Folge geben gu fonnen. nach Schluß der Sigung dem Prafidenten des Reichs- zeigen und daß Frankreich, wenn es ernftlich wolle, Der Minifter verfichert, daß er den Gegenstand, beffen tages vertrauliche Mittheilungen über die Berhand- Doch wieder die größte Ration werden konne. Das Bedeutung für die kaufmannische Welt er nicht ver-"Inivers" ift unwillig, daß zwischen Desterreich und ferme, weiter im Auge behalten werbe. führung bes Artitels 19 bes Wiener Friedens (betr. Deutschland wirklich eine Berfohnung stattgefunden Blatt schließ ich, "Alles von bem sächsischen Kangler zu befürchten ift, so wollen wir boch noch warten, ehe wir an die von Wilhelm angefündigte ungeheuer-Frankfurt a. D., 19 Oftober. In Boden- liche Allian; des Opfere und des henkers glauben." heim dauert ber Strife ber Arbeiter in ber Reiffert- Ungeachtet ber beftigen Sprache der letten Blatter ift Lloyd, traf von Newyork kommend gestern in Chrifchen Baggonfabrit fort. Delegirte von Frankfurter ber Eindrud, welchen die Raiferliche Rebe bier machte, stiansand ein und ging via Ropenhagen weiter ein beruhigender zu nennen

Spauien. Rach ber "Epoca" find folgende if nach 20 Schuffen demontirt worden; 17 Mann Gefellschaft errichtet werden. Bien, 19. Oftober. Ein entscheibender Mini- find im Orte getobtet worden. Die Feinde find sterrath hat auch heute noch nicht stattgefunden. Bon ablreich. Mittags. Der Militar-Gouverneur von foll allen benjenigen hof- und Staats-Civilbeamten, verschiedenen Seiten wird hervorgehoben, daß ber Melilla bem Rriegsminister: 11. Ottober 1871. Die fowie den Angestellten der Privat-Gisenbahngesellschaf-Reichstangler sein Berbleiben von der Berftellung vol- Ranone der Mauren scheint demontirt; man schießt ten, welche in Folge des Krieges in Frankreich Dienst nicht mehr mit ihr. Unfererseits bereitet man fich lich verwendet worden find und vor dem 2. Marg Birich, 19. Oftober. Wie Die "Reue Buricher vor, einen Ausfall ju machen. Die Mauren fegen cr. Die Grenze Frankreichs überschritten baben, vergen, und er befürchtet Rrantheiten. In Melilla ift mehrere berartige Falle gur polizellichen le Gesundheit gut, die Disziplin ausgezeichnet, fo langt find, ohne bog die Ermittelung ber Diebe bie wie der Geist der Truppen. Die Mauren, in großer ber gelungen ift. — Auch vom biefigen Guterbahn Angahl, fahren mit Gewehrfeuer fort. Ihre Kanone bofe murbe in vorletter Racht ein einem biefiger

Ropenhagen, i9. Oftober. Eine Befanntreich bemerken. Der Kaiser Wilhelm stellt die anti- machung des Justizministeriums zeigt an, daß einge-cipirte Räumung der sechs Departements als einen gangenen Mittheilungen zufolge die asiatische Cho-Beweis des Bertrauens dar, welches ibm die innere leaa in Riga, Memel, hamburg und Altona nicht Tranfreiche einfloßt, and obgieich vieses Jeag- mehr epivemisch herrsche, weshalb bie bezuglichen Beniß, bas ber Steger abgibt, nicht obne Bitterfeit ift, ftimmungen vom 1. August und 20. Ceptember bie-

### Provinzielles.

Stettin, 20. Oktober. Dem Geh. Regierungs-

— Bur Anlegung des Koniglich baierischen Ber-Die Begnadigungs-Kommission hielt gestern um wir glauben, daß die Regierung gut thun wird, bei Colbergichen Grenadier-Regt. (2. pomm.) Rr. 9, und laffene Personengug die Stelle ohne Aufenthalt paf-Bum ersten Male feit unferen Niederlagen Bice-Bachtmeifter Ganote, ben Gergeanten Benpien, finden wir in der Sprache des Siegers jenen vor. Junker und Sit, den Unteroffizieren Bolte, Ehrke,

Dieses Mal nur mit großer Burudhaltung von seinen

haustreisen, benen er angehört, herrschende Stimmung | rumanische Regierung faktisch von ben Strousberg zu schonen. Darin bestehe bie neue Politik bes hrn. ftublen ber handels wissenschaften an den Lan-au reseriren haben. Graf Andrassy, der sich bereits schen Eisenbahnen Besit genommen. Die Bureaur v. Bismard. Der preußische hochmuth habe aber desuniversitäten gerichtet. Dieser hat nach dem be-

- Am 7. f. Mts. tritt die "Altpommersche hat auf die Burgschaften, we'che sie zuwor in Form Das Indigenat der Bewohner der abgetretenen Gebiets- haben folle. "Obgleth", meint das ultramontane Landstube" jum Zwede der Berathung über die Berwaltung des Landarmenwesens nach dem neuen Ge-

setze, hier zusammen.

- Das Stettiner Poft-Dampfichiff "Sumboldt" Rapitan D. Barandon, von ber Linie bes baltischen nach hier.

- Die Westend-Gesellschaft S. Quiftorp u.

- Die Kriegsbenkmunge für Nichtkombattanten

- Der, wie gemelbet, am 11. b. Dl. in ber

- Die Diebstähle aus unverschloffenen Lokalichweigt; sie ist wahrscheinlich nicht im Stande. Wir Raufmann gehöriges, N. N. 160 gezeichnetes, jaben 17 Berwundete und Kontussonirte." Pfd. schweres Faß Butter gestohlen, wit welchen Pfd. schweres Sag Butter gestohlen, mit welchem ber Dieb unentbedt entfommen ift.

Der kontrolführende Rafernen - Infrestor Jaefchke bierfelbst ift jum 1. Robember c. in a der Eigenschaft zur Garnison-Berwaltung

rube versett.

Statgord, 18. Oftober. Dent gestern Rach mittag von bier abgelaffenen Buterzuge paffirte in der Rähe von Carolinenhorst ein Unfall, bedeutenden Schaben hätte anrichten Winnen Rad eines Gutermagees war gesprungen, in Boig famer Bewegung begriffen war, entgleifte. fpricht ebenfalls von weiteren Unterhandlungen, Die in Bubilaum feierte, ift ber Abler ber Komthure bes fallig mit bemfelben Buge nach Stettin gurudfehrende Diefer hinficht Statt finden follen. "Wenig geneigt, Röniglichen Dausorbens von hobenzollern verlieben Betriebs-Banmeifter Bolimann requirirte fofort von gier aus Sulfe, fodaß binnen wenigen Stunden bas Geleise wieder fahrbar, der schadhafte Wagen entfernt Beweggrunde, der ihn bei biefer Gelegenheit leitete; Dienftfreuzes 5. Klaffe ift dem Gergeanten Bein vom mar und der Abends um 8 Uhr nach Stettin abge-

### Theater-Machrichten.

Stettin. (Stadttheater.) Bur Teier Des Bedes Kronprinzen fand vorgestern im Theater eine Festvorstellung statt, welche sich in mancher Sinsicht recht "Das Creigniß des Tages ift die taiferliche Thron- Evers, den Wachtmeistern Sydow und Fifcher, dem ten Duverture von Weber's Euryanthe sprach herr Knorr den Prolog, der in angemessener Weise die Bedeutung des Tages wurdigte und fich reichen Beisichtigen und gemäßigten Ton, beffen Bergeffen eben Pfeiffer, dem Unter-Rogarst Plieschfe, den Trompetern falls erfreute. Gleichzeitig erhob fich ber Borhang fo febr den guten Geschmad als die politische Ber- Witt, Stolt, Steinweg und Troft, den Gefreiten und zeigte uns bas Bild des siegreichen Selben, bes nunft verlett. Der beutsche Souverain begründet Roppen, Doge, Hoffichult und Ehrig und ben Illanen geliebten Thronerben, umgeben von Schildern und liers und den Generalen d'Autemarre d'Erville, Ge- die letten mit Frankreich abgeschlossenen Albaecht und Schneidewind, sammtlich vom 2. pomm. anderen Emblemen, welche die Namen der von ihm velinges und d'Aurelles de Paladine. General Lar- durch de Interesse einer gerechten Gegenseitigkeit Manen-Regiment Nr. 9, die Allerhöchste Erlaubnis gewonnenen Schlachten trugen. Das Ganze machte einen durchaus angenehmen und würdigen Eindruck, Der Berfauf ber neuen, dum 1. Januar wie ja" unfere Direktion bei verschiedenen Gelegenbes Prafidenten der Kommission schließlich auf den ferer inneren Lage aus. Golche Worte aus einem 1272 in Gultigkeit tretenden Postfreimarken wird beiten ein besonderes Talent für folche Arrangements General von Sevelinges gefallen sei. Es ware dies solchen Munde find bezeichnend und sie zeigen, schon Mitte Dezember d. 3. beginnen. Die am 1. gezeigt hat. Das meiste Interesse aber erregte die was wir an Einfluß durch die beharrlichen Januar 1872 in den Händen des Publifums ver- für den Abend angekündigte Novität "Deutscher Krieg", Anstrengungen einer solchen weisen Politik und bleibenden Freimarken, Franco-Couverts und gestem- ein Luftspiel von einem noch ungenannten Verfasser. durch die Vertagung unserer Parteikämpse gewonnen pelten Streisbänder der bisherigen Art können die Der Titel erregte unwillfürlich in uns die Erwarhaben. Ein anderer wichtiger Punkt der Nede ist einschließlich 15. Februar 1872 bei den Postannahmetung, wir würden es mit irgend einer Episode aus den, wo der Kaiser Wilhelm mit bezeichnender Insi- stellen gegen neue Postwerthzeichen gleichen Werts um- dem letzten großen Kriege zu thun bekommen, und Die Feier des Geburtstages eines der bedeutendsten - Wie verschiedene, an bas General-Poftamt Belben besfelben bestärfte und noch barin. Aber nichts difd-ungarische Reich seinen Stuppunlt verlegt hat gerichtete Anfragen ergeben, fdreibt ber "St.-Ang.", von alle bem, es handelt fich um einen fehr friedligegen die Aufhebung des frangofisch-englischen San- und derfelbe fich nicht mehr zwischen Paris, Florenz besteben Zweifel barüber, ob Korrespondenztarten, chen Krieg gegen eine herrschsüchtige beisvertrages aussprach und gleichzeitig erklarte, Die und Wien befindet. Er liegt fünftig zwischen Berlin welche auf der Ruckseite gedruckte Mittheilungen ent- Frau. Rur Die Energie, mit welcher der Kampf gefranzösische Negierung hege den Bunsch, den Vertrag und Wien, und die beiden Neiche nähern sich, indem halten, zur Verschlung gegen die für Drucksachen fest- führt wird, erinnert an frästige, umsichtige Heeresleiaufrecht zu erhalte; Redner hob hervor, das eine Aufgebung der Bertrages eine Entfessellung der Jauptangreiser, ein
Aufhebung des Bertrages eine Entfessellung der proNordsee und dem Schwarzen Meere seitigung dieser zweifel wird hier bemerkt, daß eben aus dem Kriege zurückgekommener Major, hat tektionistischen Partei veranlassen und für beide Länder Richt so gemäßigt wie die republikanischen und orlea- einer derartigen Berwendung der Korrespondenzkarten entschieden von diesen Borbildern gelernt und beweist von traurigen Folgen sein wurde; für die Freihan- nistischen Blatter beurtheilen die flerikalen und legiti- innerhalb Deutschlands, sowie im Berkehr mit Dester- fich, wenn auch mur auf kleinem Felde, als ein würdelspartei, beren Stellung in Frankreich immer schwie mistischen Journale die deutsche Thronrede. Die "Ga- reich und Luremburg, hindernisse nicht entgegen- diger Schuler Moltke's. Allein auch seine Feindin ist garnicht zu verachten und wehrt sich in dem ein-- Mehrere Sandelsvorstände hat en an ben mal heraufbeschworenen Rampfe mit allen Mitteln Bukgreft, 18. Ditober. Gestern Abend hat die Siegen gesprochen, um die Empsindlichkeit Frankreichs Kultusminister ein Gesuch auf Errichtung von Lehr- ber Berzweiflung. Aber gleich dem armen Frankreich

Aboptivtochter, welche williger ale Elfaß und Loth- bere Frl. Denthausen, Die ale helene fich burch bei obwaltet. Dazu fommt, daß der Konsum an ringen ihren neuen Befchubern in die Arme eilen, ihr munteres Spiel auf bas vortheilhafteste auszeich- Petroleum ein febr geringer tft, benn bie Stunde um fie gu gludlichen Gatten gu machen. Bulest ver- nete. Da auch bie übrigen Rebenrollen, unter benen fohnt fich jogar felbst die überwundene Frau mit ihrem wir noch herrn Bod als herrn von Möllendorf und Mitarbehörde hat den Apparat sofort einen Trupsiegreichen Gegner. Das ist etwa der Inhalt des herrn Schubert als herrn von Stark hervorheben pentheil zur Anstellung von Bersuchen überwiesen. Studes, welches durch einige Rebenfiguren, wie den wollen, gut befest, fo konnte der Totaleindruck fein Gemahl der Frau v. Möllendorf, den alten herrn anderer als ein gunftiger fein und verließ das Publib. Stille, den Schneiber und Schulmeister des Dor- fum sichtlich befriedigt bas haus. fes noch mehr herausgeputt wird. Im Allgemeinen läßt ein bedeutendes bramatisches Geschick in ihm sich nicht verkennen, und wenn allein eine leicht erflärliche Beforgniß ben Berfaffer veranlagte, seinen Damen zu verschweigen, so thäte er Unrecht, ihn der Marsche zu Gute kommende Erfindung ist vor Kurstatung giebt diese Gedenktasel ein Berzeichniß sämmt-Mitwelt vorenthalten zu wollen. Das Stück ist zem von einem hiesigen Mechanikus gemacht und der lichter gefallenen Offiziere, Aerzte, Geistlichen, geordnet spannend und auch im Einzelnen reich an schlagen- Militärbehörde zur Prüfung resp. Einführung in die nach den Regimentern und nach den Schlachttagen. dem treffenden Bige, an unerwarteten und angenehm Armee mitgetheilt worden. Es ist dies ein durch Zede Seite ist mit einem Trauerrande eingefaßt. überraschenden Wendungen. Namentlich der erste Aft Petroleum zu heizender Kochapparat. Die unten be- Schone Holzstode führen und Begräbnifftatten, Frieift ungewöhnlich gut gelungen, die beiben anderen fludliche Petroleumlampe besteht in ein.m einfachen mogen befriedigen, fallen aber boch febr gegen ihn Brenner, der ftatt vom Cylinder von einem Blechab. Rach biefer erften Probe hatten wir und von schornstein eingefaßt ift, mahrend ber lettere wieder ihnen entschieden mehr versprochen, aber offenbar find von einem Blechmantel umgeben wird, fo bag bie bem Berfasser Die sentimentalen Partien nicht so gut Sipe nicht verfliegen fann. Der Rochapparat selbst Belungen, als die munteren, nedischen Scenen, in wel- ift so eingerichtet, daß in seinem untern Raume Ge-den er mehr zu hause zu sein scheint. Einzelne muse mit Wasser aufgesetzt, mahrend auf einen bar-Uebertreibungen finden sich freilich auch bier, aber über befindlichen Sieb Bleisch gelegt wird; bas letebenso auch manches wahrhaft komische, manches, was tere wird burch bie Dampfe bes Gemuses weich ge- gaben, welche in schöner Form uns die mancherlei bon einem wahrhaft bedeutenden Talente zeugt. Die kocht, und der Niederschlag, der sich aus dem heißen Gefanken und Gefühle vorsuhren, welche des Solda-Aufführung war eine recht gute. Besonders zeichnete Fleische entwickelt, kommt wiederum dem Gemüse als ten Kopf und Brust in dem wilden Kriegesleben 58% sk. Kübsen 121½ R. Kübse 28%, Sk. Spiritung ber helle war ein tüchtiger derber Major. Die ist ein außerordentlicher denn des Nes Keische Lebens 121½ R. Kibsel 28%, Sk. Spiritung von Möllendorf aus, aber Bouillon zu Gute. Der Effekt der so konzentrirten durchziehen und erglühen machen. Wer sich so recht ins 21½ R.

### Vermischtes.

auch herr Helle war ein tüchtiger derber Major. Hiße ist ein außerordentlicher, denn das Pfd. Fleisch leberdig hineinversehen möchte in das wilde Kriegs-Auch herr Anders verdiente als herr von Stille wird in der Zeit von 1½ Stunde gar, und eine leber, dem können wir diese Lieder empfehlen. Die alles Lob; dasselbe läßt sich von herrn Wiesener Mahlzeit Erhsen in 2 Stunden völlig weich gekocht. Ausstattung ist trefslich.

muß auch sie endlich unterliegen und der glückliche sagen, der ben Schneiber des Dorfes machte Richt Jebe hausfrau wird ermessen können, welch ein Un-Sieger annektirt sich mit seinem Freunde ihre beiden weniger befriedigten Frl. Roth (Bertha) und beson- terschied gegen die Wirkung des offenen Feuers hierabforbirt für nur 1 Pfennig biefes Materiale. Die

Literarisches.

Siterarisches.

Gedenktafel der Königlich preußischen Aromeenach der glorreichen Beendigung des deutschriftschen Krieges 1870 — 1871. Berlin. 4to mit schönen Holzschriften. In höchst würdiger Aussstatung giebt diese Gedenktasel ein Berzeichniß sämmtlicher gefallenen Offiziere, Aerzte, Geistlichen, geordnet nach den Regimentern und nach den Schlachttagen. Jede Seite ist mit einem Trauerrande eingefaßt. Schöne Holzschrift schiere Bilder des Kriegslebens vor. Ein statistischer leberblick schließt das Ganze.

Lieder aus Frankreich von kinem deutschen Eristen ber 2000 Bid. Oktober 121 K. nom. Seiten 1874. Seiten 1892. Der lette Seite sprankreich von kinem deutschen Berliebens vor. Ein statistischer leberblick schließt das Ganze.

Lieder aus Frankreich von kinem deutschen Seiten. Berlieben der 27% K. de., Oktober November 28 K. Br., Per Oktober 28% K. de., Oktober November 28 K. Br., Per Oktober 28% K. de., Oktober November 28 K. Br., Per Oktober 28% K. de., Oktober November 28 K. Br., Per Oktober 28% K. Br., Oktober November 28 K. Br., Per Oktober 28% K. Br., Oktober November 28 K. Br., Per Oktober 28% K. Br., Oktober November 28 K. Br., Per Oktober 28% K. Br., Oktober November 28 K. Br., Oktober 27% K. Br., April Mai 2711/12 K. Seiten 1892. Der lette Seite Ber. - Eine intereffante, ben Solbaten auf dem mit schönen Solsschnitten. In bochst würdiger Aus-

Lieder aus Frankreich von einem beutschen Solbaten. Berlin 1871. Geiten 120. Der lette Krieg hat uns mit der Begeisterung, welche er brachte, aud manche schöne Bluthe ber Dichtfunft gebracht. Bu biefen konnen wir auch die vorliegenden Lieder

### Borfen-Berichte.

Stettin 20. Oftober. Wetter schön, klare Luft. Wind D Barometer -" -". Temperatur Morgens + 1 ° R. Mittags + 10 ° R.

Win ber Börse.
Weizen jest, soco per 2000 Jib. nach Quasität aster gelber 68—78 Me, neuer 68—82 Me, per Oktober 82 Ne bez., per Oktober-Novbr. 81½ Ne bez., per Frishjahr 82 Me bez., Br. u. Gd.

Sej., 28 Gt. Spiritus steigenb, per 100 Liter a 100 Prozent soco ohne Kaß 22, 22½ Me bez., turze Liefer. mit Kaß 22½ Me bez., per Ottober 21¾ Me bez., Ottober-November 20¾ sebriar 20½, Me nom., Januar-Februar 20½, 5½ Sez., Krühjabr 205/s, 5½ Me bez. Angemelbet: 2000 Centner Roggen, 1000 Centner

Winterrübsen.

Familien-Nachrichten.

Berlobt: Fraul. Caroline Darlov mit herrn Julias Rruger (Bort-Iülich). Sedoren. Ein Even. Herrn Guft. Bröfchen (Stettin).

Deren Joh. Burmeifter (Stettin) - Beren Julias

Schiaber (Coglin). Senenen: Schanfwirth Carl Ferd Reuenfeldt (Stettin). — Frank. Abe gunoe Reienberg (Grabow a. D).

### Rirchliches.

Met Conutag, ben 22. Oftober, werben in ben birfigen

Derr Brediger de Bourdeaur um 8% Uhr. Derr General Superintenbent Dr. Jaspis um 10½ Uhr. Derr Konfisorialrath Kleebehn um 2½ Uhr. Dienkag, Abends & Upr, Bibelfunde: Derr Konfisorialrath Carus.

In der Jacobi-Kirche:

Berr Svediger Schiffmann um 10 Uhr. Deur Brediger Pauli um 2 Uhr. Derr Poediger Steinneh um 5 Uhr. Beidignbacht am Sonnabend um 1 libr bate Derr Prebiger Steinmey.

Ju der Johannis-Rirche. Getr Divifionsprediger Gebrte um 9 Uhr. (Militair-Gottesbienft). Buster Leschenborff 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr.
Thebiger Friedrichs um 2 Uhr.
Die Beiste am Sonnabend um 1 Uhr hält Derr Bastor Leschenborff.

In ber Peter und Panis Rirde:.

Derr Brediger Hoffmain um 2 Uhr. Die Beichtaubacht am Sonnabenb um 1 Uhr halt Berr Superintenbent Sasper. In der Gertrud-Rirde:

Ju der Gertrud-Kirde:
Derr Passor Spohn um 9 Uhr.
Derr Prediger Pfundheller um 2 Uhr.
Die Beichtandacht am Sonnadead um 2 Uhr hält
Derr Prediger Pfundheller.
In der St. Lucas-Rirche.
Derr Prediger Friedlander um 10 Uhr
(Nach der Predigt Abendmahl).
(Beichte Sonnabend 8 Uhr Abends).
Ren-Fornei im Beerkaale.

Derr Prebiger Bauli um 41/2 Uhr. Ren Tornei in Bethanien. Derr Baftor Fifder ans werfin um 10 Ugr.

Derr Prediger Sabner um 101/, Uhr. In Bullchow: Derr Prediger hoffmann nm 81, Uhr. (Beichte und Abenbunahl).

Serr Prebiger Friedländer um 81/4 ller. Eutheritche Rirche in der Reuftadt Borm. 9 u. Rachm. 6 Uhr predigt Berr Baftor Dbebrecht.

Termine vom 23. bis inci. 28. Oftober. In Subhaftationsfachen.

26. Rr. Ger Can min. Die im Camminer Rreife belegene Milobial. Outsantheile Bietftod A. and B lowie bie im Dorf: Bietftod belegenen Bibnergrund- fidd Rr. 4 und 41 bes Rittergutebefityers August

27. Rr.- G.r. Raugarb. Biertelbauerhof Rr. 8 in Do-27. tingehagen bis Eigenthumers Cail Giegert. Rr. Ger Comm. Goll om. Der auf bortiger Felb-mart belegene Plan Mr. 30c. I bes Ziegeleibefigers

27. Bienem.
27. Rr. Ger. Con m. Gart a. D. Grut bflut Rr. 253
28. Kr. Ger. St tin. Grut dfind Ren Corn i, Turner-

ftraße 11, auf wilchem z. B. eine Brauerei betrieben with, den Gutsbestiger Wilh. Ortmarn und dem Brauereibesitzer Wilh. Moeschte gehörig.

Re-Ger. Naugard. Wohnhaus Ar. 69 in der Greisfer.

fenberger Strafe bafelbft nebft Bubebor tes Burgers Riedhofel.

28. Kr.-Ger, Demmin. Büdnergrundfild Rr. 46 in Ren-Kenzim bes Bserbeganbiers Ludwig Risch. In Konkurssachen. 24. Kr. Ger. Steitin. Erfter Termin. Kansmann Alfreb

Wiener bier.

24. Rr. Ger, Raugarb. Bweiter Anmelbe-Sching ermin Kan mann Boses Coon in Daber. Rr. Ger. Rangard. Termin me Berhandlong lund

Beidlugfaffung über einen Attorb. Raufmana Mofes

27. Rr. Ger. Costin. Gift ta melbe-Schinfterm. Raffirer Boedler baf-16ft.

Aufforberung ber Konkursgläubiger Auffordetting der Kontutogiandiger
In dem Konturse über das Bermögen des Kaufmanns
M. I. Ahronheim zu Anklam ist der Kaufmann
Otto Bluhme zu Anklam zum bestätigen Bewalter
der Masse deskot und eine zweite Frist zur Anneedung
dis zum 5. November 1871 einschliestlich
sellgesetz, und zur Präfung aller inne halb erselven nach
Ablauf der ersten Frist angemeldeten Forderungen Termin auf den 8. November 1871, Wormittags

in unserm Geschäftslofafe, bor dem Kommissar, herrn Kreisrichter Berger, anberaumt. Zum Erscheinen in diesem Lermine weiden die Gläubiger aufgesordert, welche ibre Forberungen innerhalb einer ber Friften anmelben

Wer seine Unmelbung schriftlich einreicht, bat eine Abschrift berselben und ihrer Anlagen beignftigen.

Beber Gläubiger, welcher micht in unferm Antobegir! Die Riedung en Gedungen, velder micht in unsern Amitekaut feinen Weithen Steine Werben bei der Kobennig einen am biefigen Orte wohnhaften ober an Braris bei uns berechtigten answärtigen Setolimächtigten bestehen mid zu ben Aften anzeigen. Denjenigen, weichen es hier an Bekanntischaft fehlt, werben die Rechtsanwalte Robelling und Schönfeld, Instigate Brasche und Billerbeck zu Sadwaltern vorgeschlagen.

Antlam, den 8. Die over 1871.

Ronigliches Areisgericht. I. Abtheilung.

## Pommersche Central-Bahn

Wangerin-Conitz.
Gur ibie Berdellung ber Duchtaff: nub Briden 2c.
von Bahnhof Tempelburg bis jum Bielburg. See werben Offerten bis jum 4. November cr. bon bem Unterzeichneten entgegen genommen.

Bebingungen werben ansgehä-bigt. Dramburg, ten 17. Oktober 1871. Steiners.

Supothefen-Kapital-Wellia.

Ich fache jum 2. Januar 1872 ein Rapital von 2700 Thir. zur erften Stelle, auf mein Grundftud, Gilberwiese, Parnig: 28. Ar Ger. Comm. Bolin. Die daselbst belegenen, ufer- und Marienstraße Ar. 5, ju nötbigen-dum Rachlaß der Aderbarger Arager'ichen Ebeleute folls 6 on und prompter Linszahlung falls 6 % und prompter Zinszahlung 26 Kr.-Ger, Greie berg i. P. Grundpild No. 35 in Das Rapital ift für die Stadt Stetting eingetragen, u. mir wegen erfo gier Aus. Das Rapital ift für bie Stadt Stettin tafetbft, bem Faroermitt. Eb Stier de aud feinen loofung gefünbigt worden.

Wm. Doebel. Pladrin rage 3a.

### Im Antiquar-Geschäft von I. Bosch, Mönchenftraße 3,

firb ftits vorzüg'ich gebundene Gesangbücher in großer Auswahl und zu billigen Preisen vorräthig, desgt großistiffe Sibelu von 10 He, Teftamente von 1 He an, und Schulsüber zu bill. Preisen. Alte Bibeln, Schule und Bestugbücher werden in Zahlung genommen. Beftellungen nach außerhalb werben prempt beforgt

Bon jett ab bis gam Enbe bes Monats Februar 1872 finden untemittelte Berfonen gur Abwartung ihrer Eutbinbung im Roniglichen Debean men-Inftitut unentgelbliche Anfnahme, tonnen aber auch in ihren Bobuungen uneut. gelblich entfunben wechen, wenn fie fich bieferhalb im

### Answanderer und Reisende nach Amerika beforbert gu ben billigften Paffagepreifen über Deforbert in den diutgieungen. Stettin, Samburg und Brenten mit begnem eingerichteten Woftbannoffebissen wöchentlich 4 bis 5 Mal, und Nagnet-Vegeischiffen monatlich s Mal der sur gang Prenhen fourischenirte Answanderer-Beförberungs Unternehmer Moriz Betäcke in Stettin

Comtoir: Alosterstraße Rr. 3, nahe beim Bersonenbahnhof. NB. Ans gefälige Aufrage wir sebe gewänschte Auslunft unentgektlich jertheitt.

## König Wilhelm-Verein.

Dritte Gerie ber Geiblofferie jur Unterfiftigung bon Refegern und beren gurfic-

gebliebenen Familien.

Gesamm jabl ber Loose 100,000. Gesammigahl der Selviune debit

Die Ziehung erfolgt Ansaug Rovember im Königlichen Literlesale ju Berlin. Die Deckangsmittel werden bei der Ro iglichen Seehandlang d ponirt.

Ganze Loofe a 2 Thaler und galbe Loofe a 1 Thaler find

# "Bazar für die Kindergarderobe."

Monatlich ein fein colorirtes Modebild, Schnittmuster und ein Bogen Text.

Breis vierteljährlich 15 Szr. = 75 Kr. Oehr. Bährung = 53 Kr. Rh inisch.

Sowohl den Gewerdtreibenden, beren die reizenden Kinder Modebilder gewiß wilksommen sin werden, als den Mittern empsehien wir diese neue SpecialsZeitschreft sür die Trecode der Kinder ziede Alters. Die Schnittmuper haben de Borzug besonderer Klarheit, da sie vereinzelt, nicht duchfreget don anderen, auf dem Bogen liegen. Reden den nöbigen technischen Ersäulerungen beingt der Text lettende Artikel über körperliche und geistig pflege der Kirder, sowie Erzüllungen, Märchen und leichte Handabeiten sür Mähchen. Der Bazar für die Kindergarderobe dietet daher dem Inhalte nach gleichzeitig eine Jugendzeitung.

Bu beziehen durch alle Buchdan lungen und Bostankatten des In- und Anstandes.

Berlag von Fr. Lesser, Berlin, Wälsstraße Nr. 61.

Rener Abdruck der 2. Anflage in 50 Lieferungen à 4 Egr. negaho. Guethe's Mit der Gratis-Stahlftich-Pramie: illustrirte "Der Spaziergang," nach Arth. Frhen. v. Ramberg. Mit ber Hrst.0 50 Lieforungen oßen Stablstich-Pramie "Der Spaziergang." a 4 Sgr. Berlag ber G. Grote'schen Verlagshanblung Bu beziehen in Berlin, Vernburgerftr. 35. burch alle Buchhandlungen, in

> Stettin burch M. Dannenberg, Breitestraße 26-27 (Hotel du Nord).

VOI

Die ausserordentlichen Heilkräfte der zuerst von Alexander von Humboldt im Mosmos empfohlene peruanischen Coen sind von wissenschaftlichen Autoritäten längst an-erkannt. Bei geschwächtem Geschlechts-Nervensystem erhielen Coen-Pillem Nr. 3 (nach der preuss. Arzneitaxe normirt, per Schachtel 1 Talr., 6 Schacteln 5 Thir.) die glänzendsten Resultate Des berühmten Proi. Dr. Sampson's Brochre über den Gebrauch sind beigegeben, auch extra versandt von der Fichren-Apotheke in Fialnz Dannf Caffee

frisch gebraunt, Rarlsbader Mischung

a 13 Sgr., feiren grünen Java a 12 Sgr. Campinos a 11 u. 10 Sgr.

Feinste reinschmedende Pachterbutter a 11 Sgr.

und 10% Sgr., ganz frische Tischbutter a 12 Sgr.

Extra feia raffinirtes Petroleum.

sowie raffinirtes Rubol offerirt zu ben billigften Preifen.

Muso Sutter, Fischmarkt No. 7, Ecke der Münerbeinerstr.

> Neue Mess. Citronen, Sultan-Feigen,

Sult. Rosinen,

Sardines à l'huile emofing nab empfiehlt

Carl Stocken Nachf.

Neue Malagaer Citronen und Trauben-Rosinen, Neue Smyrnaer Tafel- und Malagaer Korb-Feigen, neue Sultan-Rosinen, neue Schaalmandeln á la princesse, neue Marokkanische. Datteln, neues Genueser Citronat und Orangeât, neue Italien. Maronen und neue Astrachaner Zuckerschooten offerirt billigst

J. F. Krösing Sohn,

### Terpentinfreie Alebestärke,

D. A. Solimeider, Rohmarkt- n. Louiseuftr. - Ede

Theori. Eranck for Withce: Bonbins

eto noch nicht übertroffenes Wittel gegen Suften. Bruftschmerzen, Heiserseit, Halsbeschwerden n. l. w., empfehlen in Originalpaleten a 4 und 2 He Ha. Lanemasskabert in Stettin, Krantmarkt 11. C. A. Seduneider, Rogmarkt und Louisenstr-"Ede

> Wagenbittere Tropfen a Flasche 3 Sgr.

welche fic besoubers bet Hämerrhoiben, Magenframpf Ma ischwäche, Kolik, Magenbeiswerben u.s. w. bewähr fab , empfehlen

Sengstock & Co., am Rosmarkt.

Die Maschinen-Nah- und Stepp-Anstalt
von Frau Timenn,
Jakobikirchhof 6 parterre,
embstelt sich zur saubersten Ansettigunz von besonders
gutstenden Dberhemben a St. 10 He., Damenhemben
a 7½ He, Tascheniticher saumen a Dib. 5 He, Keitschutzen a 3 He, sowie Namen sich un a Dib. 5 He, Keitschutzen a 3 He, sowie Namen sich un a Dib. 7½ He.
und sämmtliche Regligeesachen zu äußerst billigen Breiser,
auch wied baselbste des Schutzberei, auch Steppröde
mobern und gutstigend gearbeitet.

ber am 19. Oktober 1871 gezogenen Gewinne
nutter 200 Thie.

144. Königl. Preuß. Klassen Foischer.

Die Gewinne sind ben betressen Kunnmern in Obeigesign. Kunnmern, benem keine () folgen, haben 70
seigestigt. K mobern und gutfigend gearheitet.

Beachtenswerth. Riefengebirgs: Rranterbitter,

bereitet ans ben beilsausten Kräntern bes Rieser gebirges, als vorings ch bemährt während der Ebolera-Spidemie von 1866, wirkt erwäusend, besehend und ichafft bei eingetretenem Durchfall und Erbrechen spioritige Linderung und Ruhe, 1/4 Flasche — 20 Fe, 1/2 Flasche 10 Fe, 1/4 Flasche 5 Fr.

Riederlagen werben errichtet. -Rit habett het C. A. Schneider. Rogmartt. u. Louifenftr. Gde.

Zahnfrantheiten,

fomie Rrantbeiten bes Babnfletides merben burd ben Gebranch bes Anatherin-Mundmassers von Dr. 3. G. Popp, praft Zahnarzt in Wien, Stadt, Bognergasse Ar. 2, feits gelindert und in ben meisten Fällen ganzlich geheilt.

In haben allein echt in:

Stettin bei A. Mube, Roblmarkt 3. Strassund bei W. van der Meyden. Stargard bei G. Weber.

### A. M. Nickammer.

Stargarb i. Medt. halt gegen Appetitlofigfeit, Magenbefchwerben, Berbanungefchwäche unb fonftige Unterleibebefcbwerben feine, bon argtliden Antoritäten avertannte, ans aromatifden Rranterfloffen erzeugte, gang vorzügliche

Aräuter-Dingen-Effenz

augelegentlicht empfoblen. Preis ber Driginalflasche incl. Glas 15 Sgr.

An fallen Blagen werben Bertaufer iftr biefe Effeng gefucht und wollen fich Reflettirenbe wenben an A. B. Nieksmimer, Stargarb Medt.

Ciedig & Centila Cilles Malz-Eritalt, die Flasce 10 Spr.

(Bacuma-Bräparot des Apotheles V. Penud N.ºoko, Dreeden)

Borgagliches und leicht berdauliches ungegehrenes Ertratt des seinzen Malzes.

Auwendhor dei Sala- und Benftleiben, det Georphulofe der Kinder als Erfat des Leberthrans. Doste 1-8 Estöffel, det Kindern Theeloffel täglich in beliedigen Geteint: Thee, Kasse, Mich, lediensaurem Wasser te.

Themisch reines Malz-Extrakt (ungeschren) mit Eilen (0,055 im Estössel), dasselbe mit Eilen und Chinin (0,056 im Estössel); ½ fl. — 12½ fgl. — 6½ fel. basselbe schwach gedoptt und kall geboptt, de Ki. — 10

gehopft, bie gl. - 10 500

Liebe-Liebig's Nahrungsmittel in lött. Horm, zur Bereitung ber Liebig'ichen Sappe burch ein fachen Auslöfen, ohne kochen, die Ft. — 12 % Auf2 Ft. — 1 Ft. Rabatt.

Das General-Depot bei C. A. Schappelitor, Stettin, Rohmarkt- u. Louisenstr.-Ede.

Viebectagen: in Stettin bei M. Likrapparkakert, Grabow a. D. bei Apothefer Richtungung,
Strassund fei Apoth Rt. Junet. Bärvasbe i.Jp. bei Carl Faltz, Swineminde bei Apoth. Marguardt,
Oreisenberg i. B. bei Alonander Cruss.

In Folge frühzeitiger Abschliffe empfehle

engl. Moirces zu Unterröcken

schwarz und couleurt zu den niedrighten Fabrifpreisen. **G. Aren,** Breitestr. 33.

Eine Anweifung, Blafen. 1 Rierenleibenben, als Gegen die Leiden der Harnotfane. Stat Anweisung, Blafea- i Nierenleibenben, als Blafenkatarrh, Blafenkaumpf, Gree. Schleimund Steinabsonderungen, Pollitionen, Samade ie. burch ein einsaches, der Gefuntheit böchft zuträgliches, uicht medicinisches Mittel zu beseitigen, wird gegen ein liebes Danorar mitgeteilt, Leidenbe, welche schon An-o in jeder Leziehung, onch Brunnen- und Babeconren obie allen Erfolg bersacht haber, können auf sichere Gulfe in tarzer Zeit auf raditale Seitung rechnen. Näheres duch W. Neumannm. Grevisnichten, Medlenburg

Lotterie

Bei ber heute fortgeseten Ziehung ber. 4. Klaff: 144 Klassen-Lotterie fiel 1 Haaptgeminn von 2000 Me auf. Rc. 7275. 2 Gewinne von 5000 Me fielen auf Rr. 28,269 nrd 29,169. 3 Gewinne von 2000 Me fielen auf 2804, 11,007 unb 86,120.

25,255 nfb 29,169. 3 Semine ban 2000 % preten all Mr. 2804, 11,007 nnb 86,120.

51 Gewinne van 1000 % onf Mr. 1349. 2038, 3221.

5452. 8428 9719 11 072. 12,359. 13,052. 14,667. 16,554.

20,400. 20,826. 21,319. 21,673. 24,119. 26,277. 28,573.

29,485. 32,714. 34,007. 34,427. 34,903. 35,473. 35,205.

37,429. 37,795. 38,025. 48,499. 50,964. 53,556. 54,800.

56,240. 58,439. 58,516. 58,586. 59,215. 60 042. 62,146.

64,670. 65,984. 68,897. 70,988. 73,150. 77,217. 80,307.

82,251. 82,928. 83,256. 83,364 nub 90,008.

57 Sewinne von 500 % and Mr. 1095. 1910. 6087.

7004. 9913. 13,490. 13,762. 13,987. 14.616. 14,898.

17,868. 19,079. 19,717. 22,050. 22,349. 22,891. 23,465.

27,597. 32,142. 32,171. 34,891. 37,436. 57,791. 40,027.

41,685. 43,139. 45,803. 46,900. 49,224. 49,467. 50,142.

50,403. 51,384. 51,623. 53,389. 54,669. 58,606. 59,201.

59,448. 60,192. 60,305. 62,920. 65,077. 55,208. 65,512.

66,381. 66,788. 68,075. 70,318. 74,969. 76,838. 78,128.

82,299. 83,067. 83,683. 88,766. 88,903. vnb 92,269.

97 Sewinne von 200 % and Mr. 4625. 6757. 6862.

10,179. 10,318. 10,440. 10,606. 12,011. 12,211. 12,682. 12,663. 12,662. 12,663. 14,049. 14,040. 16,666. 12,011. 12,211. 12,682. 14,040. 16,666. 12,011. 12,211. 12,682. 14,040. 15,666. 12,011. 12,211. 12,682. 14,040. 15,666. 12,011. 12,211. 12,682. 14,040. 16,666. 12,011. 12,211. 12,682. 14,040. 16,666. 12,011. 12,211. 12,682. 14,040. 16,666. 12,011. 12,211. 12,682. 14,040. 16,666. 12,011. 12,211. 12,682. 14,040. 16,666. 12,011. 12,211. 12,682. 14,040. 14,040. 16,666. 12,011. 12,211. 12,682. 14,040. 16,666. 12,011. 12,211. 12,682. 14,040. 16,666. 12,011. 12,211. 12,682. 14,040. 16,666. 12,011. 12,211. 12,682. 14,040. 16,666. 12,011. 12,211. 12,682. 14,040. 16,666. 12,011. 12,211. 12,682. 14,040. 16,666. 12,011. 12,211. 12,682. 14,040. 16,666. 12,011. 12,211. 12,682. 14,040. 12,040. 12,040. 12,040. 13,040. 13,040. 13,040. 13,040. 13,040. 13,040. 13,040. 13,040. 13,040. 13,040. 13,040. 13,040. 13,040. 13,040. 13,040. 13,040. 13,040. 13,040. 13,040. 13,040. 13,040. 13,040. 13,

39,183. 39,321. 40,313. 40,412. 40,663. 41,904. 47,203. 47,686. 48,092. 49,289. 49,791. 51,477. 52,885. 52,451. 52,680. 54,077. 54,183. 54,729. 55,509. 56,813. 56,436. 56,898. 58,578. 58,645. 59,547. 59,893. 60,686. 60,789. 63 835 65 841, 66 023 68 858, 69 463, 69 903, 71 670, 72,760, 75 174 75,566, 77,142, 77,358 77,380, 78 219, 80,551 81,240, 82,232, 82,483, 82,490, 83,234, 85,084, 86,365, 87,169, 87,540, 87,876, 89,120, 90,377, 90,830, 11,497, 11,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12,407, 12, 91,426. 94,054 und 94,839. Berlin, ben 19. Oft.ber 1871. Königliche General-Lotterie-Direktion.

57 133 48 (100) [79 90 234 88 392 639 77 78 743 52 82 841 80 
1049 75 88 215 429 36 88 89 571 (100) 679 702 85 93 884 921 93 
2187 294 301 46 444 556 615 744 (100) 944 3015 56 87 116 47 65 231 334 89 (100) 427 30 93 538 35 79 (100) 631 66 74 87 96 97 821 931 (100) 56 90

79 91 800 907 13 17
7207 363 88 99 443 46 (100) 513 77 630 38 50
82 754 838 953 59 98
8030 (100) 59 87 137 49 218 22 49 76 93 1338
5006 (100) 14 96 659 80 86 723 66 825 76 95
9012 15 84 (100) 135 95 99 201 354 527 606
(100) 14 21 728 47 67 85 92 96 838 995 99
1 0029 43 (100) 47 85 247 434 65 (100) 515 615
48 62 (100) 740 72 867 69 955 (100)
1 0002 151 63 89 206 49 350 88 91 467 840
901 17 24 49 92
1 2034 308 15 (100) 58 (100) 404 30 38 62 65

1 1 84 89
5 1055 (100) 59 69 97 151 211 67 582 665 716
24 51 84 810 50 97 (100) 914 63 88
5 2001 68 (100) 161 63 74 79 245 376 443 608
5 2001 68 (100) 161 63 74 79 940 85
5 38059 155 92 349 (100) 57 79 466 527 615
5 72 715 33 39 817 961 84 (100)
5 4045 68 84 148 350 67 410 73 86 522 23 48
86 626 29 77 757 840 955
5 5034 147 55 255 438 96 532 76 612 88 (100)
7 09 42 59 820 23 54 78 82 968
1 2034 308 15 (100) 58 (100) 404 30 38 62 65

1 1002 151 63 89 206 49 350 88 91 467 840
901 17 24 49 92
1 2034 308 15 (100) 58 (100) 404 30 38 62 65
671 731 45 902 25 87
1 3013 41 114 238 325 27 (100) 56 (100) 84 411
28 61 557 608 44 95 746 95 813 14 (100) 23
1 4015 49 75 90 151 68 218 69 (100) 351 425
(100) 39 58 72 509 98 641 866 71 984
1 5023 58 123 28 29 62 (100) 71 84 240 48 50
370 83 434 (100) 530 76 635 91 701 2 8 69
83 821 22 (100) 981
1 6012 29 93 144 221 342 43 46 56 66 81 409
551 (100) 67 96 617 42 (100) 740 971 74
1 7012 29 93 144 221 342 43 46 56 66 81 409
52 523 27 40 650 55 91 755 62 63 802 22 31
34 913 16
1 8033 430 55 74 78 690 706 (100) 83 (100) 99
818 36 67 986
1 8025 46 85 98 (100) 827 82 932 72
2 9001 165 245 77 93 340 409 11 51 57 61 77
599 917 36

2 1048 52 60 115 42 269 335 81 412 31 62 531 91 93 (100) 618 (100) 705 43 892 932 44 45 92 2 2013 17 44 159 94 294 302 17 30 77 '429 37

44 (100) 66 525 36 635 (100) 723 914 34

28025 83 (100) 98 150 61 68 247 387 426 54

83 556 79 667 741 64 72 73 863 977 91

24020 105 11 40 242 327 30 33 (100) 42 518

42 65 616 (100) 44 708 15 805 68 33

25000 8 45 49 56 95 188 200 301 17 411 45

532 34 48 638 64 721 38 (100) 836 54 59 900

19 37
28024 53 169 266 417 561 607 34 53 54 711
90 874 76 88 97 900 62 83
27086 92 102 53 80 218 (190) 31 300 5 23 24
457 64 65 69 502 16 (100) 34 618 41 741 50
53 60 81 89 (100) 836 86 977
29097 (100) 146 208 64 77 363 88 (100) 438
535 672 (100) 706 64 815 (100) 23 69 912 90
39004 224 84 46 84 92 301 11 94 (100) 411 37
46 526 712 (100) 14 19 41 74 (100) 848 (100)
66 68 980 82 (100) 83
39020 41 140 44 209 12 14 344 486 548 (100)
66 (3100) 94 728 91 (100) 801 9 72 912 23 75
81016 99 199 239 331 444 515 91 661 65 76

919 33 52

99 (100) 409 32 87 97 540 99 627 61 93 711 910 12 38 (100) 68 \$4021 23 54 137 35 230 63 360 (100) 422 60 506 16 48 94 668 759 901 29 39 47 \$5005 147 49 83 (100) 301 6 (100) 33 82 482 586 744 876 929 40 (100) 76 \$6085 232 (100) 455 (100) 608 16 757 99 962

37008 (100) 38 (100) 52 124 60 (100) 203 96 319 42 (100) 73 404 18 54 63 521 32 (100) 86 625 79 715 27 843 922 32 44

4 0033 47 67 156 65 287 204 20 78 468 628 730 813 940
4 1030 43 73 95 160 311 14 47 (100) 63 81(100) 456 89 509 17 18 647 67 744 991 95
4 2001 (100) 66 (100) 138 (100) 80 201 7 31 34 98 334 403 60 553 604 63 827 995
4 3041 248 68 77 260 79 467 69 540 80 638 45 721 49 809 51 72 85 923
4 092 149 54 285 430 75 (100) 77 510 40 48 82 853 61 68 82 95 902 17 18
4 5085 305 (100) 10 474 559 (100) 89 652 77 78 705 16 55 57 59 841 82 97 944 99
4 6 172 88 95 220 31 62 359 658 704 81 88 805 32 96

38154 99 536 630 59 724 52 85 95 818 32 977 entgegen.

65065 132 80 96 274 92 307 471 87 6 72 70

23 84 97 856 87 938 98 99 **64**036 78 (100) 99 (100) 122 84 218 90 (100) 331 (100) 72 78 433 92 525 612 41 (100) 92

800

\$ 7070 144 54 205 96 411 47 52 61 586 690 767 808 49 943 63 73 99

\$ 6015 35 53 78 100 95 244 (100) 52 69 75 314 460 642 (100) 772 827 63 917 40 (100) 52 69 75 314 60 642 (100) 807 50 56 924 32 48

\$ 6002 (100) 17 42 79 84 131 59 260 83 440 506 63 613 75 821 37 927 52

\$ 1034 183 203 16 32 65 80 329 46 93 431 515 22 95 (100) 640 55 76 90 704 11 17 27 54 55 879 80 930

879 80 930
72013 (100) 24 66 84 106 39 68 248 72 312 87
97 412 36 60 69 847 52 63
73020 103 (100) 25 241 471 73 92 513 31 (100)
63 (100) 610 716 34 865 66 908 13 76
74.055 56 65 189 200 32 44 79 347 68 88 94
480 549 709 29 802 61 86 (100) 941 57
75036 75 142 71 79 92 (100) 96 262 319 56 86
437 (100) 74 99 (100) 642 738 47 834 75 91
99 917

437 (100) 74 55 (100) 642 738 47 834 75 51 99 917 \*\*G018 62 111 31 34 290 398 461 73 543 57 672 852 78 904 7 86 \*\*7009 70 158 63 77 209 14 30 91 96 310 49 11 27 59 534 80 82 94 601 41 80 722 812 18 (100) 93 926 \*\*G036 95 163 285 305 48 72 411 522 51 96 649 (100) 65 716 52 57 839 960 64 (100) 66 (100) 68 80

(100) 68 80 \*\*9014 79 81 171 92 (100) 272 91 96 (100) 322 43 51 56 63 415 29 83 515 60 638 763 804 5 17 62 69 961

\$\\ \text{9023} 27 \ 142 \ 289 \ 328 \ 54 \ 425 \ 46 \ 63 \ 69 \ 87 \ 532 \ 607 \ 40 \ 797 \ 832 \ 61 \ 62 \ \text{81000 (100) 2 46 54 } 138 \ 41 \ 70 \ 77 \ 225 \ 26 \ 27 \ 70 \ 334 (100) \ 532 \ 618 \ 69 \ 77 \ 91 \ 724 \ 38 (100) \ 804

**82**029 (100) 36 (100) 95 149 59 240 68 370 412 50 61 581 644 64 68 (100) 729 87 824 55 69

86 (100) 95 83010 50 61 89 (100) 145 253 76 336 494 95

\$3010 50 61 89 (100) 145 253 76 336 494 95 559 682 706 36 71 948

\$4043 72 270 71 76 95 311 32 66 (100) 429 (100) 610 59 86 793 991

\$5010 65 130 74 244 64 322 40 400 9 516 63 98 700 44 818 29 910

\$6028 47 (100) 180 246 75 83 341 431 (100) 69 89 539 90 92 751 826 31 61 983

\$7010 39 102 6 39 316 25 421 68 93 551 55 614 802 15 (100) 21 37 52 78 (100) 82 944

\$6023 (100) 87 324 447 597 668 731 51 60 79 82 839 910

89078 80 225 33 68 409 44 581 (100) 629 53

739 54 (100) 937 41 \$\ightarrow{0}{0}78 95 114 44 77 80 220 32 58 303 75 696 896 900 71

92007 11 14 34 58 (100) 84 108 24 44 241 346 460 (100) 561 84 611 76 82 704 48 63 838 931 32 85 74

 40
 20
 23
 85
 20
 23
 16
 61
 311
 (100)
 51
 523
 (100)

 24
 70
 646
 95
 719
 41
 877
 98
 942
 (100)

 34
 20
 338
 42
 70
 79
 93
 401
 25
 37
 51
 762
 825

(100) 32 920 \$\frac{920}{4056}\$ 117 63 67 74 93 209 426 61 526 634 729 35 37 68 804 57 67 927 56

bon 2 Se au. Elifabethfix. 9.

Prof. Dr. Wagner's Einsprizung
heilt\*) innerhalb 3 Tagem jeden Austluse

der famerariliare sowie weiss Flusc bei Frauen selbst ganz veralteten. per Flasche mit Gebrauchsanw. 1. Thir 20 Sgr. gegen Einsend, des Betrages, streng discret zu beziehen durch

J. L. Holz, Friedrichstr. 74, Berlin. \*) 25jährige Leiden radical beseitigt,

Ballit chine Ce gent jeber Art, felbit wenn bie Babne bohl und genodt flub, werben augenblidlich und bauerub hort and genock jud, werren augenorians und banerud burd den berühmten indischen Extrakt beseitigt. Derselve überifft, seiner nie febtenden Britung wegen, alle derartigen Mittel, westals er and von berihmten Nerzten empsohen wird. Edit zu haben in K. a 5 Me zur alleinigen Depot für Tempelburg dei K. II. Elitzlaff, für Güstowori Willa. Lissennnmanzud

Geündlicher Alavierunterricht wird burch zwei junge Damen in und außer bem Saufe

billig ertheilt, Boligerftraße 52, 2 Er. rechts. Mm 25. Oftober fahren meine beiben Dobelmagen leer von Schivelbein floer Labes, Ba gerin, Freienwalbe, Stargard, Damm, Stettin, nach Greifswald. Reflektauten wollen fich melben bei

F. Masein, Poftbalter in Greifamalo.

Offene Stelle. Ein mit ber Budführung berwauter Detonomie-Infpektor ober ein Raufmann, ber icon als Buchhalter gaf einem Mabl. Etabliffement war, kann 50087 100 91 209 385 420 40 (100) 514 96 als Suchhafter a.f. einem kändt. Etablissenent war, kann 822 25 42 58 909

57012 50 71 75 93 133 75 92 220 468 81 522
40 608 31 (100) 40 802 (100) 23 (100) 49 90

944 62 81 90

500886h, Feite Wohning und Tantieme Bewerbungen nimms das landwirthschaftl. Bureau von Jok.

> Dachtige Granitarbeiter finben bei gutem Lohn bauernbe Beidaftigung bei J. Rüdiger, Steinmehmeifter

> in Demmin. 3 Reisenbe für Bein, Deftilation, Brobutten-Geschäft, 2 Commis für Leinen-, Wälche-, Manusalurwaaren, 6 Commis für Colonial-, Cig., Rurzwaaren, und Lehrlinge

### Stadt-Theater.

fucht G, Meyer's Comtoir in Magbeburg

Sonnabent. Die Balentine. Schanfpiel is 5 Anfangen.